Die "Danziger Zeitung" ericeint wöchentlich 12 Mal. — Pestellungen werden in der Expedition (Ketterhagergasse No. 4) und auswärts bet allen Kgl. Bostanstalten angenommen. Preis pro Quartal 1 R 15 Fr. Auswärts 1 R 20 Fr. — Inferate nehmen an; in Berlin: A. Retemeyer und Rub. Mosse; in Leipzig: Eugen Fort und H. Engler; in Hamburg: Hasenstein & Bogler; in Frankfurt a. M.: E. L. Daube & Co. und die Jäger'sche Buchhandlung; in Elbing: Reumann-Hartmann's Buchhandlung.

Angefommen 10. Mai, 6 Uhr Abenos. Frankfurt a. M., 10. Mai, Nach-mittags 2 Uhr. Der definitive Frieden zwischen Frankreich und Deutschland ist so eben unterzeichnet tworden. (Wi derhol.)

Angekommen ben 10. Mai, 8½ Uhr Abenbs. Paris, 10. Mai. "Mot d'Ordre" veröffent-licht einen Brief Roffels an die Commune. Derfelbe erklärt, nicht länger die Berantwortlichfeit für bas Commando ju tragen, wo Riemand gehorde. Das Central-Comité habe nichts geleiftet. Man habe ihm für heute 12,000 Mann berfprocen, es feien aber taum 7000 Mann bereit. Er wolle nicht die Gehäffigfeit für die Bornahme bon Grecutionen auf fich nehmen, welche für die Reorganifation nothig, er wolle tein Attentat auf die Bolfssouberainetat begehen, fondern ziehe fich zurüd.

Deutschland. \* Berlin, 9. Mai. Der Laeferiche Untrag auf Ginführung ftandiger Commiffionen für größere Befetentwürfe begegnet im Allgemeinen feiner fehr gunftigen Aufnahme. Es murbe baburch bie gesetgeberische Thätigkeit ber Lanbesvertretung bie ine Rleinliche getrieben, ter Schwerpuntt berfelben in biefe Commiffionen verlegt und überhaupt ber Ginflug und bie Bit be ber Berfammlung burd eine folde, mohl gar noch mit bem Bundesrathe gemeinsam arbeitenbe Delegation nicht gestärkt werben. Wir sind ber Meinung, bag die Bolts vertretung überhaupt es nicht als ihre Hauptaufgabe Bu betrachten hat, an allen Gefegentwürfen herum aufliden und mit zu redigiren. Das ift Sache be Sachmänner ber Executive. Der Reichstag bat ale politifche Rorperfcaft feine Gefichtspuntte gur Geltung ju bringen, Die Bringipien zu vertreten, nach benen bie Gefetgebung arbeiten foll, aber nicht wie eine Fachbehörte ben Wortlaut ber Baragraphen 3h corrigiren, fleine Borbehalte ju machen und bamit ber Executive tienfifertig eine Arbeit abzunehmen, bie von ihr weber verlangt noch gewünscht wirb. Leiber hat gerabe in letter Beit bie Thatigleit ber Reichsbertretung eine folde Verchung genommen und ber Untrag bes Abg. Laster geht weniger aus einem allgemeinen bauernben Beburfniß hervor, ale er vielmehr ein Symptom biefer Rrautheit ift. Bir

würben jest eine Rundgebung von großer politische Bebeutung, bas mannhafte Eintreten für ein Pringip

feitens ter größten politifden Rorpericaft bee

Reiches mit weit größerer Freude begrüßen als die emfige, sogar über die Sigungszeit selbst ausgebehnte Geseschabrikation. Zum "Ausarbeiten" von Gesen haben wir unsere Bertreter nicht gewählt, bas ist Sache der Rathe des Kanzleramts, in deren

Mitte wir tiejenigen Abgeordneten mit Freuden auf

genommen feben möchten, Die jest fo viel Dube, fo viel Rraft und fo viel Talent ber Redaction aller

möglichen Befetentwürfe zuwenden. Für ben preuf.

Landtag hatte ber Lasteriche Antrag vielleicht meh

Berechtigung, wenn es fich bort um große organische

Gefete, wie die Rreis. Provinzial- nnb Gemeinbe-ordnung hanbelt, bie eine folche Mitarbeiterschaft bes ganzen Boltes eher rechtfertigen, vielleicht fogar erforbern bülften. — Man hegt fest die Erwartung, baß ben Conferenzen in Frankfurt ber Abichluß bes Friedens rasch folgen werbe. Der Reichstanzler hat sich babin von benselben Herren (Habselb und überbringen, mährend Bucher oblag, alles zu for-muliren, was ber Reichstanzler entworfen haben wollte. Es war balb genug bekannt geworden, daß fich mit Fabre gut verhandeln ließ. Er zeigte fich

maßen: In einem ziemlich unfauberen und fchlechtgelufteten Saal auf bem Boulevard Italien fand bas erfte vorbereitenbe Meeting ftatt. Der Correspondent, ber fich unter ben Schut einer hanbfeften Beitungeverläuferin gestellt hatte, fab sich bie Sache in ber Rabe an. Die Beiber geborten meift ber untersten Klaffe an. An einem mit Papieren und Buchern bebedten Tische, an bem einen Enbe saß ein Rubel alter Amazonen mit rothen Sharpen um die Schultern und rothen Gürteln um die Taille. Rednerin war ein junges Weib mit wallendem Rabenhaar und funkelnden Augen, das mit exaltirten Gesten für die Frauenrechte in die Schranken trat. Die Männer, schrie sie, sind Memmen! Die Herren ber Schöpfung wollen sie sein? Sie sind Schlasmüßen. Sie jammern, baß fie fechten follen und wimmern unaufhörlich über ihr Unglud. Laßt fie laufen und au ber blutdurftigen Bande in Bersailles beserttren. Bir allein können und wollen die Stadt vertheibigen. Bir haben Petroleum, Aerte und ftarte Her-zen und konnen beffer als sie die Strapazen ertra-gen. Darum, bemannen wir die Barricaben und Beigen wir ihnen, baß fie une nicht langer fnechten burfen!" hier ging ber Rednerin der Athem aus. Die präsidirenden Mitter nicken behaglich mit bem Ropfe und nahmen eine Brise des Wohlgefallens über die andere. Einige Zuhörerinnen kicherten freilich, denn die Donna war offenbar keine Barife- rin; das Frauzössische machte ihr Mühe und sie re- nach der Einnahme von Met ein Kölner Jurift über

glubenbe Liebe gu feinem Baterlande nur bagu bei, bm bie Achtung aller, bie mit ihm gu verhandeln haiten, ju fichern. Fabre mußte feit Enbe Januar fich gang und gar geanbert haben, wenn es nicht möglich mare, ihn von ber Nothwendigkeit ber fricten Innehaltung bes Borvertrages ju überzeugen. Es wurden ihm Concessionen gemacht, die ein Anderer wahrscheinlich nicht erreicht hatte. Go z. B. ließ man von ber Pariser Contribution 100 Mill. Frce. — 300 Mill. Fres. waren geforbert - nach. Auch Belfort fprach man ihm gu, und wir begnügten uns mit einem Einzuge unseter Truppen in Baris blos bis zu ben verhüllten Statuen auf bem Concordienplage. Alles bas geschah auf Grund bes Bertrauens ju ber optima fides sowohl Farre's wie bes Chefs ber Executivgewalt. In Frankfurt wird man Herri Favre baran erinnern und nicht geneigt fein, von bem Minimum unferer Forberungen, bie in ben Braliminarien niedergelegt find, auch nur um eines Saares Breite abzulaffen."

OC. Gestern Abend hat die britte Situng ber Commission für Elsaf-Lothringen stattgefunden. Der § 1, welcher das Prinzip der Bereinigung ausspricht, wurde ohne Debatte einstimmig angenommen. Zu § 2 wurde das Amendement Lamey, welches die sofortige Einführung des Art. 3 der Reickgerefoliung. ber Reichsverfassung, betreffend das Indigenat, verlangt, sofort in Berathung gezogen. Der Antragsteller glaubt hierdurch ben Elfässern, benen man mährend des Provisoriums keine politischen Rechte einräumen tonne, wenigstens bie burgerlichen Rechte gewähren zu konnen. Unterflüt wurde ber Antrag burch die Mitglieder der national-liberalen oder liberalen Reichspartei und einige Mitglieder ber Reichspartei. Die Mitglieder ber Fortschritts. partei erklärten, sie werden für das Amendement stimmen, obwohl sie bemfelben keine große Bedeutung beilegten. Windthorst erklärte Namens der Katho-liken, sie würden gegen das Amendement stimmen, da dasselbe in Wahrheit keine nennenswerthe Conceffion an die Elfaß-Lothringer enthalte. Staatsminifter Delbrud billigte ben Grundgebanken bes Amendements, erklärte jedoch, daffelbe fei nicht opportun, Frantreich abgefchloffen fei. In bemfelben murb zweifelsohne ben Elfäffern bas Recht erhalten, Fran-Josen zu bleiben, wenn fie fich bis zu einem gewissen Termine erklärten. Gebe man ben Elfässern bas Indigenat, ebe b'ese Berhältnisse geordnet feien, so gewinne es ben Aufchein, als wolle man ihnen basfelbe aufbrängen. Diefe Anficht wurde befonders von Lamen, Stephany, Wehrenpfennig widerlegt, welche ausführten, baß burch die Gemährung bes Indigenats die Regelung ber Nationalitätsverhält-niffe nicht behindert fei. Bei ber Abstimmung wurde bas Amendement Lamen mit 14 gegen 8 Stimmen angenommen. Dagegen die Confervativen und Ka-tholiken, sowie Graf Luxburg, v. Roggendach, Prinz Wilhelm. Zu Alinea 2 beantragte die Fortschrittspartei, unterstützt von ben Ratholiken, bag neben bem Bundesrath auch ber "Reichstag" über die frühere Einführung einzelner Theile ber Berfaffung mit zu beschließen habe. Staatsminister Delbrud erkläri Amendement nicht für annehmbar. Daffelbe erhielt bei ber Abstimmung nur 7 Stimmen. Minea 3 wurde schließlich mit ber Aenderung angenommen daß es statt "auf verfassungsmäßigem Bege" nun-mehr heißt: "unter Zustimmung des Reichstags".

Verhandlungen über die Friedens Bräliminarien Die Wittwe Böllert hatte den Gedanken Zheil genommen hatten. Der "Magd. Ztg." wird barüber geschrieben: "Hatse Thiers und favre von den Borposen bei Sevres abzuholen und in Bersailles ihnen alle letzten Entscheidungen zu überbringen, während Bucher oblag, alles zu for ihrer kinder hierdurch dem Staate jede Mög. \*\* Aus Rouis Der Kriegen der Kriegen der Hotel der Aus der Aus Rouis Der Aus Berteite Der Hotel der Berteite Der Hotel der Aus Berteite Der Hotel der - Der Criminalprozeß gegen bie Wittm bie für bie Mimentation ber Böllert verwendeten Auslagen erstattet in erhalten. Andererseits aber lag tein Recht vor, Die Bollert vor rechtsfraftiger Ber

befdreibt ber "Times" - Correspondent folgenber- beroine ber ersten Republit dienen können. Ihr Rachfolgerin war gefesteren Alters, fie hatte ein gutes fcmarges Rleib und bito but, fprach aber noch confuser. Gie will, bag bie Beiber alles jugleich leiften follen: Barricaben vertheibigen, Feinbe erlegen, bie Bermundeten gurudtragen und pflegen und auf tragbaren Kochöfen die Speisen koden. Bon den Defen schwenkte sie zu einer glühenden Philippica wider die Psaffen und besonders gegen den Beichtstuhl hindider und trug namentlich eine ungeheure Beifallssalve davon, als sie der kirchlichen Eeremo nien carrifirte. Ja, Die Briefter, murmelte eine tieffinnige Alte. Ich habe fie au gut tennen gelernt, Die Canaille! Ungeheurer Applaus, mas bie Reb nerin bestimmte, bas Thema weiter auszuführen worauf sie eine Geschichte ber Jeanne Sachette jum Besten gab und ob ihres historischen Wiffens bae Staunen ihrer Colleginnen erregte. "Ja, bie verftehte!" Eine Bafcherin mit fraftigen Fäuften und practifd, lofte bie gelehrte Borrednerin ab. Aber während beffen war benn boch bie Gefellichaft ber

mögen zu beschränken. Als Ausweg ift daher die An-stellung eines Arrestprozesses gewählt und auch vom Stadtgericht das bewegliche Bermögen der Wittwe Böllert in Beschlag genommen worben, obwohl eine Forderung bes Staates an die Berklagte eigentlich noch gar nicht exiftirt, und, wenn fie freigesprochen wirb, nie existirt hat. Denn erft von ber rechtskraftigen Berurtheilung eines Angeklagten ab hat ber Staat in Criminalprozeffen ein Recht, Roften und Alimente zu forbern. Man ift in juriftischen Kreisen baber auf die Entscheidung bieses Arrestprozesses sehr

Es ift nothwendig erschienen, bas archaolo. gifche Inftitut in Rom zu einer preuß. Staateanfalt zu machen. Bu bem Erbe murbe es durch ein neues Statut, nach welchem ein bleibenber Beburfnifiguiduß auf ben Staatshaushaltsetat übernommen worben, in bie nachfte Berbinbung mit ber hiefigen Academie ber Wiffenschaften gefest und zwar bergeftalt, baß bie Acabemie burch ihre philosophifchhiftorische Klaffe bie Mitglieber ber in Berlin ihren Sie habenben Centralbirection nach Maggabe ihres Statuts mabit, auf ben Borfchlag ber Central-Direction die beiben Secretaire, welche bie miffenschaftlichen Arbeiten in Rom leiten, gur Allerhöchften Ernennung vorschlägt, einen Jahresbericht über die Leistungen bes Instituts in der zur Feler des Katserlichen Geburtsfestes stattsindenden öffentlichen
Situng erstattet und sich geeigneten Falls mit der Centralbirection ju gemeinsamen Borfdlagen und Untragen bei bem Unterrichtsminifterium vereinigt. Diefes Statut ift in Berfailles am 2. Marg b. 3 bestätigt morben.

Schwerin, 9. Mai. Der Kronpring und bie Kronpringeffin von Preußen werben zu ber am 17. b. ftattfindenden Taufe bes neugebornen Brinzen hier erwartet.

Defterreich.

Der cieleithanische Banbeleminifter Schäffle fcheint bie Deficite wenig gu fürchten. Außer ben 6 Millionen, welche er für bie Borbe-reitungen gur Beltinduftrieausftellung beanfprucht, bie 1873 in Wien ftattfinden foll, ftellt er ein Erforbernig von 180 Millionen Gulben für bi Rainceintero Tirol Rarartherailden. Galeburailden bahnen (gufammen 170 Meilen), in Aussicht. Di Arlbergbahn (Junsbrud-Blubeng) ift auf 42,5 Mill. bie Predilbahn (Tarvis-Görz) auf 25,4 Mill. veranschlagt. Die iftrischen und die balmatinischen werden wohl von dem Abgeordnetenhause auf eine beffere Bulunft vertagt werben.

Die beutschefatholische Bemeinde in Bien bat ihren Stifter Johannes Ronge beauftragt, fie bei ber gu Pfingften in Frankfurt a. Dt. ftattfinden. ben Bufammentunft ber Geffunungsgenoffen zu ver-Der einst hochgefeierte Gegner bes Papft thums lebt hier fast unbeachtet. Durch bie Grün-bung von Kinbergarten hat er sich in Best und Grag in ber Frauenwelt einigen Anhang verschafft.

Bei Anlaß ber Revision bes Strafgesetes hat ber Große Rath bes Cantons Tessin mit 60 gegen 31 Stimmen die Abschaffung ber Tobesftrafe beschloffen.

England. London, 8. Mai. Der "Daily Telegraph" melbet aus Frankfurt von gestern; In ben Unter-handlungen mit ben frangösischen Bevollmächtigten erhob Fürst Bismard keine Einwendung gegen bie

mune ift nur noch eine Frage ber Beit und baß fie noch immer ben regularen Berfailler Truppen wieverfteben tann, ift nur ber Uniuchtigfeit biefer und ber Ropflofigleit ber bortigen Regierung beigum-ffen.

Diefen Borgang in fein Tagebuch eingetragen hat. Es beift hier:

Unno 1552, ben 10. April, marb Det, bie freie Reicheftabt in Lothringen, von einem genannt Montmorench eingenommen, unter bem Borgeben, als hatte ber Ronig bie Kriegeruffung jur Erhaltung ber Freiheit ber Stadt Det und bes gangen beutschen Reiches vorgenommen. Am 20. April in ben heiligen Oftertagen ift bie Nachricht hiervon nach Brrung ftand, warb er burch etliche Unterhandlungen Roln gekommen, bag foldes wahr ware, und allent- mit bem Raifer verföhnt. Diefer verzieh ihm alles ben heiligen Oftertagen ist die Nachricht hiervon nach Köln gekommen, daß solches wahr wäre, und allent-halben hat man sich darüber erschrocken. Denn Met ist in seiner Lage der Schlüssel von Denn Deu tschland. Am 18. April war der König von Frankreich nach Mitz gekommen; er ließ sich die Bürger huldigen und schwören, setzte ihnen einen Statthalter, ließ die Harnische und Wassen die Schat besessigen. Der Bischos von Metz soll freiwillig hierzu geholsen haben; die Bürger waren vorher zwieträchtig unter einander, etliche hielten es mit Frankreich und kamen also aus ihrer Herrlickseit in Frankreich und tamen alfo aus ihrer Berrlichkeit in große Dienfibarteit und Ungemach. Der Ronig eilte practisch, löste die gelehrte Vorrednerin ab. Aber mährend bessen den doch die Gesellschaft der modernen Geclestazusen auf den fremden Gast mehr als diesem lieb war, ausmerksam geworden und aus einen Wink seiner sournalistischen Begleiterin machte er sich — vielleicht auch um Mr. Mill rasch über eilends fünftausend Knechte an. Das verdoß den Ersahrungen zu berichten — auf und davon.

Beißendurg und kam also an den Abeinstrom mit geworden und der Vielleicht auch um Mr. Met aus Dank, daß sie der die der ihm der sieden Gestlesterin machte eilends fünftausend Knechte an. Das verdoß den gerhäuser, ob sie lutherische Bücher hätten, Weißer, er kehrte sein Lager auf Hagenau und gelingen. Aber die von Straßburg waren weisen Schaben der sieden kaiser erhalten hatten. Des ans der sieden kaiser erhalten hatten. Des ans der sieden kaiser erhalten hatten. Des ans der sieden kaiser versagten sollende den Kaiser auch Gemet kauch versagten den Kaiser erhalten der siede kind weiser den Durchzug waren weiser, versagten solches dem Könige und nahmen er sieden Keiger, der keine Kagenau und König sehr, er kehrte sein Lager auf Hagenau. Den Kaiser auch Gemet kauch versagten den Kaiser erhalten den Durchzug und Gottestracht in Metz aus Dank, daß siede nah Gestalburg waren weiser, versagten solches verdoß den Könige und nahmen er sieden Keines den Konige und nahmen gerhauften den Keines den Durchzug waren weiser, versagten solches verdoß den Könige und nahmen er sieden Keines der sieden Keines der sieden Keines der sieden Geschlichten der stehrte nach den Durchzug und Gottestracht in Metz aus Dank, daß sieden den Durchzug und Gelingen. Aber den Keines der sieden Keines der sieden Gegen den Kaiser nach Geschlichten der sieden Geschlichten der sieden Geschlichten der sieden Stehrten den Durchzug und Gottestracht in Metz aus Dank, daß sieden Stehrten der sieden Geschlichten der sieden Geschlichten

Telegr. Depeschen der Danziger Zeitung. ftets lohal, und wenn auch jeber Beit als ein Fran- urtheilung in ihren Willensäußerungen über ihr Ber- Icht, ba man bas eine Fort in Handen hat, ruffet urgen zu beschren. Als Ausweg ift baher bie An- man fich zum Angriff auf die Enceinte. Unerklarlich bleibt es noch immer, warum man auf biefem Wege erft bie mithevolle und blutige Eroberung eines Forte unternommen bat, um an ben innern Ringwall zu gelangen, mahrend bei ber Porte Dail-lot und Reuilly man icon vor Bochen bicht vor biesem Ringwall stand und sofort zur Belagerung hatte schreiten können. herr Thiers rechnet aber mehr noch als auf seine Soldaten und beren Operationen auf die Bankelmuthigkeit ber Barifer Rationalgarben und barum giebt er fich auch in feiner Proclamation fo große Mühe, ben Barifern eingureben, bag fie bas Unruden ber Regierungstruppen gegen bie Enceinte ale bas Signal jum Abichütteln bes communalen Despotismus begrußen mögen. Trot ber Eroberung Iffne burfte nach allem Un-fcheine bie Borte Maillot und beren Umgebung ber Puntt sein, gegen welche ber Sturmangriff ber Regierungstruppen gerichtet fein wirb. Rur an biefem Buntte find bie Berfailler ber Enceinte fo nabe gerudt, um an eine Forcirung berfelben benten gu tonnen, nur bort tonnten fie ben Sturm unter gleichzeitiger Mitwirlung ihrer Batterien unterneh-men, und nur bei ber Borte Maillot hat bie Enceinte burch bie Befdiegung folden Schaben gelit-ten, baß wenigstens annahernb von einer Brefche bie Rebe fein tann. Die Errichtung einer neuen großen Batterie bei Montretout, oberhalb St. Cloud tonnte allerbings auch als Anzeichen angesehen merben, bag ber Choc mehr fubofilich gegen bie Rue b'Autenil ober gegen ben Boint bu Jour beabfichtigt werbe, aber von biefen Duartieren hatte man wie-ber einen viel zu weiten Weg bis in bas Centium ber Stadt, bis an ben Rern bes Aufftanbes, gurudgulegen, und beshalb mochte man bie Babl biefer Angrifferichtung nicht für wahrscheinlich halten. Im Inneren von Baris macht fich endlich boch eine recht heilsame Reaction fühlbar. Es haben fich neuerbings in ber terrorifirten Sauptftabt wieber brei Nationalgarbe-Bataillone geweigert, ben Befehlen ber Commune ju gehorchen. Es find bies bas 208. Bataillon vom Borfenplat, bas 196. vom Balais Royal unt, was wol bezeichnenber ift als alles An-bere, bas Bataillon bes verrufenen Quartiers von Mouffetarb, bas man fogar entwaffnen mußte. Die entgegen und bann aber erft wird fich entimeiben, welcher politischen Richtung, welcher Regierungs-form bas in seinen Grundtiefen aufgemühlte Frantreich folgen will.

- Die Angft bes herrn Thiere und ber Ber-failler vor bem bleichen Gefpenft bes Raiferreich 8, ift, einer Berfailler Correfp. ber "Rreug-Btg." zufolge, burchaus feine leere Gefpenfterfurcht. Die bonapartifche Agitation erftartt fichtlich. Beute, am Tobestage bes erften Raifers, murbe in vielen Rir-den, auch hier in Berfailles, Deffe gelefen. Es merben Schriftfilde verbreitet, in benen es heißt: "Bir wollen nichts wiffen von Thiere, ber bas Bolt Die "gemeine Daffe" nannte, nichts von Favre, ber Die "Ginfaltepinfelei ber ländlichen Bevolterungen" proclamirte, wir halten uns an den Kaiser, der seine Freunde nicht im Balast, sondern nur in der Hitte ver Bauern suchte!" Es giebt schon eine ganze Reihe von Städten, in benen es organistre bonnapartische Behörben giebt, die auf ben ersten Ruf in Die Deffentlichkeit treten konnen. Auch in ber Mehr-gahl find die Goldaten für ben Kaifer. Ich glaube noch nicht, baß fich Louis Napoleon bereits nach Corfica begeben hat und von bort eine Landung in Frankreich versuchen wird; aber unmöglich ware es nicht, benn in Corsica ift alles für ben Kaiser, bie Schiffe stad ohne Matrosen und Marinetruppen, ohne Geschütze sogar, wer konnte ihm ben Weg abohne (veidine logar foneiben? Thiere hat febr mertwürdige Radrichten erhalten über bie fteigenbe bonapartiftifche Bewegung, baber bie frampfhafte Saft, mit welcher er nach ber Sand bes Fürften Bismard faßt, baber ber fefte Entschluf, in ber nachften Woche mit Baris gu Gabe ju tommen. Dat man biefen Billen, fo wirb man

von Lothringen, neun Jahre alt, wiber feiner Mutter Billen nach Frankreich geschidt. Den 22. Detober, ale ber Raifer Karolus mit feinem Kriegsvolf burch Straßburg tommen mar, belagerte er biefen Tag bie Stadt Det mit Beerestraft. Martgraf Albrecht von Branbenburg lag in Lothringen mit gewaltigem Boll, ju Rof und ju fuß, und biemeil er mit bent Ronige von Frantreich feiner Befoldung halber im bat man die sotgende Steede betutjudt. Det Ruste mußte aber beshalb Metz verlassen und zog im De-cember nach ben Nieberlanden. Den 22. Januar 1553 hielten die Franzosen eine große Procession und Gottestracht in Metz aus Dant, daß sie die Stadt gegen den Kaiser erhalten hatten. Des ans

findel ift, welches in ben Baffen für bie Commune fteht, Rinder jum Theil, gegen die man die Ruthe plage schwer heimgesucht wurde. Anm. b. Reb.) brauchen sollte, Maden von 13 Jahren barunter, etelhafte Beiber, Lumpengefindel aller Art.

- Am Montag erschien eine Abtheilung National-garbe bor einer Schule bes 17. Arrondiffements. Nachbem ber Offigier biejenigen Rinber, beren Eltern nicht au ben Insurgenten gehörten, ausgefragt hatte, ließ er bie Schulmappen ber Jungen burchluchen und alle barin befindlichen Bucher, welche bas faiferliche Wappen ober fonft taiferliche Beichen trugen, fofort verbernnen. Rach biefem Act ber "Gerechtigteit bes Boltes" 30g bas Expeditionscorps wieber ab. Aber auch fonft ift man ziemlich unnachfichtig gegen MIles, mas faiferlich ift, ein Beweis, bag man fich bavor boch mehr fürchtet, als vor bem Berfailler Regiment. So ift "Dberft" Duraffier, ber Commanbant ber gepangerten Gifenbahnwagen, bem "Reveil" zufolge verhaftet worden, weil er in einer taiferlichen Generalbuniform fpazieren gegangen ift. 218 Illustration bient bagu noch ber Umstand, baß man ben Bruber bes Generale Dombrowski ju Duraffiers nachfolger ernannte.

Um 5. fand wieder einmal bie Berhaftung eines Mitgliedes ber Commune ftatt. Rigault gab in ber Gitung ben Anwesenben Renntnig von bem Borfalle. Ein gemiffer Blanchet murbe megen folgenden Thatsachen nach Mazas gebracht: Stanislas Pourille war 1860 Polizeicommiffar in Lyon und trat bann in Breft als Novize in ein Rapuzi= nerkloster ein. 1865 verließ er baffelbe und trat als Secretar eines Polizei - Commiffars wieder in ben Staatsbienft ein. Zwei Jahre fpater murbe er wegen Bankerutt zu einer Gefängnißstrafe verurtheilt. Rach Berbugung berfelben anberte er feinen Namen in Blanchet und tam nach Paris, wo er fich als socialiftifcher Republitaner und Revolutionar burch feinen Rabicalismus hervorthat. Er ftand mahrend biefer Beriode fortwährend im Dienfte ber taiferlichen Bolizei.

Die Parifer Journale bestätigen Die Fest nahme breier englischer Correspondenten, auf denen ber Berbacht ruht, mit Cluseret Beziehungen unterhalten zu haben. Die lette Situng ber Commune

war stürmisch.

Rugland. Mls ein Beiden bes fintenben Ginfluffes ber ultraruffischen Bartei barf es betrachtet werden, bag ber bisherige Stadt-Prafident von Mostau, Fürst Tscherkasti, ber ein hervorragender Guh rer biefer Bartei ift, bei ber neulich ftattgehabten Stabt-Brafibenten-Bahl nicht wieber gewählt wor-

Italien. Floreng, 7. Diai. Es wird verfichert, ber Minifter bes Aengern, Bisconti-Benofta, habe an bie im Auslande accrebitirten Befandten eine Circular - Depefche gerichtet, morin er fich über bie Beleidigungen beschwert, welche Italien von ben in letterer Beit vom Papfte empfangenen Deputationen aus England, Defterreich, Bahern und Belgien zugefügt wurden. Bur Erläuterung ift ber Tert ber Bins IX. von biefen Deputationen

überreichten Abreffen beigefügt. .... Rome... Reim Arafen, b'hariceurt werben Taufende bavon nie gelefen haben und ihre Ramen nie wieber hören, aber es hanbelt fich nun einmal um eine Rundgebung ber Bartei, Die gu allen Beiten

ie Berlobung meiner Tochter Hulda mit herrn Carl Chlert beehre ich mich

ergebenst anzuzeigen. G. Brettschneiber.

Befanntmachung.

Amalie Lonise Wobcziechowig geb. Rohloff gehörigen Grundstüde Weichselmunde No. 67 und 68 sollen zum Zwede der Erbregulirung in freiwilliger Subhastation vertaust werden. Zu diesem Zwede habe ich

auf Dienstag, den 23. Mai,

labe. Die Hypothetenscheine sowie die Auszüge ans der Gebäudesteuerrolle und Grundsteuer-

mutterrolle und die Bebingungen tonnen in

meinem Bureau hundegaffe No. 88 eingeseben werben. Ein Gremplar ber Bebingungen liegt im Schulzenamte zu Weichselmunde aus. Der jährliche Gebaudesteuer-Rugungs

Befanntmachung.

1) die Ausführung ber Maurerarbeiten,

574 Schachtruthen Biegelsteinmauer=

werth ift auf 80 M. veranschlagt.
Danzig, den 9. Mai 1871.
(4677) Weiß, Justigrath.

und

wert;

bestehend in

Aufschrift:

Die jum Rachlaffe ber Wittme Maria

es auch, benn wir seben an ben Gefangenen, Die Behörben bieten Alles auf, bem Uebel möglichst täglich bier eingebracht werben, mas es fur ein Ge- Einhalt zu thun. (Es war bas lettemal im Johre

Jaffy, 3. Dai. Der Fürft und feine Gemahlin werben mahrend ihres hiefigen Aufenthalts bon allen Seiten mit Beweisen von Anhanglichkeit und Ergebenbeit überhäuft. Die Fürftin, welche gum erften Male bier weilt, bat burch ihr liebenemurbiges und anmuthiges Wefen alle Bergen gewonnen. Die Abreife bes Fürftlichen Baares ift auf ben 8. Mai festgefett. Am 6. Mat wird ein glanzender hofball bie Reihe ber Festlichkeiten schließen. Der gunftige Einbrud, welchen bas perfonliche Ericheinen bes hohen Paares hier gemacht hat, außert bereits feine Folgen. Es hat fich nämlich unter ber Aegibe bes Bringen Gregor Stourbga eine Bartei organifirt, welche aus ben angesehenften Berfonlichkeiten ber Molbau befieht. Das Bartei-Brogramm betont vor Allem Die energifche Unterftütung ber Dynaftie und Befämpfung ber rabitalen Tenbengen, Die fich neuerbings besonbers in ber Walachei breit gemacht haben. Der Sieg biefer bynaftifden Bortei in bem bevorftehenden Wahltampf gilt hier als gesichert.

Amerifa. Der englisch = ameritanische Bertrag foll 100 Foliofeiten umfaffen und ber langfte Bertrag in ber ganzen amerikanischen Geschichte fein. Die Ungabe, daß die amerikanischen Commissäre breißig Millionen Dollars für die britischen Gegen-Ansprüche bewilligt haben, wird als unrichtig bezeichnet, und bie letteren follen fo unbedeutend fein, bag bie Ratificirung bes Bertrages von Seite Amerikas kaum

ju bezweifeln fteht. Rembort. Der beutiche Gefanbte Baron Berolt wird in allernachfter Beit bie Beimreise nach Europa antreten. Che Baron Gerolt bie Berinigten Staaten verläßt, wird er noch ein Familienfest celebriren, bas in Bezug auf bie babei vortommenben Formalitaten befonderer Ermahnung werth Seine Tochter wird nämlich in Rarge fich mit em griechischen Charge b'Affaires in Bashington, Mr. Rangabe vermählen. Um biefen Act ju voll gieben, find mehrere Tage und ift bie Anmesenheit bes Brautpaares in zwei Stabten erforberlich. Goveit wie bis heute alles festgesett ift, wird zuerfi er Trauungsact in Washington nach tatholischem Ritus fatifinden, bann begibt fich bas Paar nach Bhilabelphia, um fich bort in ber griechischen Rirche nach bem griechisch-tatholischen Ritus trauen ju taffen, und hiernach wird noch eine britte Trauungs. Geremonie stattsinden, nämlich die der Civiltrauung por dem griechischen Conful. Das ift gewiß eine eftgenietete Che!

Danzig, ben 11. Mai.
— Bom 1. Juni ab follen nach einer Berfügung bes General-Bostamts, bie Eisenbahn-Bostbureaux auf jum öftlichen Entartirungs: Complere Sifenbahnrouten versuchsweise zur Umarbeitung der Sendungen mit Werthangabe herangezogen werden. Die Ausbehnung bes Versuchs auf dem westlichen Enkartizrungs Complexe bleibt weiterer Verfügung vorbehalten.

— Bor wenigen Tagen wurde in Marienburg bas Gerücht verbreitet, daß ber jüdische Handelsmann Eisenstädt aus Christburg bei Reichselbe auf einem Seitenwege von ber Chauffee Altfelbe : Chriftburg am bellen amtlichen Untersuchung und Section ber Leiche hat fich aber herausgestellt, daß hier tein Mord, sondern ein hirnschlag vorliegt. Der Ungläckliche war Morgens gefund und frisch aus ber Berberge gefahren, und turge

Die Behörben bieten Alles auf, dem Uebel möglichst — Bei der am 4. d. in London stattgesundenen Einhalt zu thun. (Es war das letztemal im Johre Bersteigerung von antikem Sevres-Steingut und sonstigen Kunstgegenständen — Eigenthum eines frangofischen Ebelmannes - tam u. A. auch ein prachtvoller, reich mit großen und kleinen Platten aus fein= stem alten Cevres ausgelegter und mit Ormolu-Conige-reien verzierter Schreibsetretair ber Königin Marte Untoinette von Franfreich unter ben Sam= mer, den ein herr Coverdale für den hohen Breis von 17,990 % (2560 Guineen) erstand.

— Das Pariser Blatt "Bien public" erzählt mit Bewunderung ein Stück preußischer Disciplin: "Etwa

hundert Breußen wurden von den Franzosen gefangen nach der Schweiz geführt. Es befanden fich darunter einige Kranten. Ein schweizersicher Beamter führte einen einige Kranken. Ein ichweizericher Beamter führte einen preußischen Arzt zu ihnen.] Derselbe wandte sich an ben ersten Soldaten, den er beim Eingang in den Saal fand und der ihm siederkrant zu sein ichien und sagte ihm: "Zeigen Sie Ihre Zunge." Sosort richtete sich der Soldat auf, stellte beide Absähe zusammen, legte die rechte (?) Hand an die Hosennath, hob die andere unter bie Muge und strecte eine große Bunge aus. Der Argt untersuchte fie und begann wieder mit seinem Begleiter ju plaubern; bann festen fie ben Befuch fort. Sinausgeben mar ber Schweizer höchlich erstaunt, ben Sinausgeben war der Schweizer höchlich erstaunt, den Preußen noch in derfelben Stellung zu sinden, die rechte Hand an der Hosennath, die linke unter der Müße und seine große Zunge noch herausdaugend. Was ihn aber noch mehr verwunderte, war, daß der Wundarzt kein Erstaunen hierüber zeigte, sondern nur mit der Hand winste. Dann erst zog der Soldat seine Zunge wieder ein und gab seine vorschriftsmäßige Haltung aus.

— [Americana.] Das Milwauseer "Zournal" fündigt an, daß ein großartiges "Gist- (Gaben-) Concert" nebst "Ebe-Lotterie", ein wahrbast "noch nie dagewesenes Ereigniß", am 1. Juni 1871 in der Belle Eith Halle in Nacine stattssinden wird. Ausgelooft werden fünf junge Männer, Muster von körperlicher Schönseit und Moralität, sowie von höchster Intelligenz und

heit und Moralität, sowie von höchster Intelligenz und Bilbung, 50,000 Tidets werden ausgegeben à 2 Doll. Das giebt 100,000 Doll., welche Summe zu gleichen Theilen unter die fünf jungen Manner vertheilt werden foll, so daß jeder von ihnen der Gewinnerin ein bübsches Bermögen zudringt. Die Berloojung sindet in einer Weise statt, daß die 50,000 Tidets in eine und die fünf jungen Männer in eine andere Trommel gesthan werden. Die Trommeln werden eine halbe Stunde lang heftig umgebreht. Dann treten zwei kleine Waifen mädchen vor, von benen bas Eine ein Loos aus ber einen und bas Anbere einen jungen Mann aus ber zweiten Trommel zieht. Die Rummer bes Loofes gewinnt ben jungen Mann u. f. w. Loofe werden blos an junge Damen verkauft. Ausgeschlossen sind alle Weiber, die mehr als zwei Männer gehabt haben, alle Weiber über 30 und alle Mädchen junter 17 Jahren, alle Brünetten, die so dunkel sind, daß man mit Kohle einen weißen Strich auf ihrer Haut machen kann, alle weibslichen Borleser über "Weiberrechte" und ganz besonders Susan B. Anthony. Briefe sind zu adressiren an die "Young Ladies Relief Society", Racine, Wis.

Productenmarkt.

Stettin, 9. Mai. (Oftf. = 8tg.) Weizen etwas fester, 1/2x 2000W. loco geringer gelber 55—61 %, besterer fester, %r 2000tt. loco geringer gelber 55—61 %, besterer 63—67 %, feiner 73—76 %, weißer und weißbunter 75—76 %, Mai-Juni 76½ % bez. u. Br., ½ % Gd., Juni-Juli 77 % Gd., T. & Br., Juli-Mugust 77½, ½ % bez., Br. u. Gd., Sept.:Dctbr. 74½ % Gd.— Roggen seister, %r 2000tt. loco 48—50½ %, seiner 51½ % sez., Mai-Juni 50½—½ % sez. u. Gd., Juni-Juli 50½—51 % bez., Br. u. Gd., Juli-August 51½, ½ % bez., Br. u. Gd., Sept.:Dctdr. 52 % Br., 51½ % Gd.— Gerste stille, %r 2000tt. loco nach Qualität 45—49 % Br., Mai-Juni 49 % Br.— Daser stille, %r 2000tt. loco nach Qualität 45—49 % Br., Mai-Juni Jutter: 50 % Br.— Wille, %r 2000tt. loco 27—49 % Br.— Binterrüßsen %r 2000tt. %r Sept.:Dctober 111 % sez.— Rüböl wenig verändert, %r 200tt. loco 27½ % Br., %r Mai und Mai-Juni 26¼ % bez. u. Br., Sept.:Dctbr. 25½ % bez., Br. und Gd.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— Spiritus rudig, %r 100 Lttre a 100 % loco 200 dt.— S und die hier im Augenblick den Papft beherrscht. —
Der russische Geschäftsträger Kapnist ist abgerreift; es war noch ungewiß, ob er bis Petersburg ginge ober ben Kaiser auf der Reise sehen follte. Seine Abreise stehen sand der Reise sehen sollte. Dillingen. (Bayern). Die hiesge ca. 66,000 Bände starte Bibliothet des Reichsraths und Standung und des russischen Eabinets, sich einander zu nähern, in Zusammenhang. Hr. Salviati vertritt Kapnist während seiner Abwesenheit.

Neapel, 6. Mai. Briefe aus Iglesias melben, daß Sardinien von Heusendall

Schiffsnachrichten.

Angetommen von Danzig: In Bremerhaven, 7. Mai: Sophie, Pahl; — Catharina, Bartels; — in Helvoet, 4. Mai: Fode & Dide, Aben; — in Hull, 5. Mai: Henriette, Fussey; — in Shields, 5. Mai: Norma, Rafch.

Meteorologifche Depesche vom 10. Mai. Barom, Temp.R. Wind. Starte. Dimmetsonficht. mäßig trübe. schwach wolkia. mäßig bell. schwach trübe. schwach heiter. ichwach wolfig fdwach bewöltt, geft. Reg. ichwach beiter, geft. Reg. maßig trübe, geft. Reg ziemlich heiter. dwach bewölft. lebhaft bebedt. ichwach fehr bewölft. mäßig fast bebedt. mäßig bewöltt. ichwach bebeckt.

Seitbem Seine Beiligkeit ber Papft burch den Gebrauch der belicaten Revalescière du Barry gliidlich wieder hergeftellt und viele Merzte und hofpitaler bie Wirfung berfelben anerkannt, vird Niemand mehr bie Wirfung biefer töftlichen Beilnahrung bezweifeln und führen wir die folgenben Rrantheiten an, bie fie ohne Anwendung von Medizin und ohne Kosten beseitigt: Magen-, Nerven-, Bruft-, Lungen-, Leber-, Drufen-, Schleimauts, Athems, Blafens und Nierenleiben, Tubers fulose, Schwindsucht, Afthma, Husten, Unverdaulichkeit, Verstopfung, Diarrhöen, Schlaflofigkeit, Schwäche, Hämorrhoiben, Bassersucht, Fieber, Schwindel, Blutaufsteigen, Ohrenbrausen, Uebelkeit ind Erbrechen felbft mahrend ber Schwangerschaft, Diabetes, Melancholie, Abmagerung, Rheuma= tismus, Gicht, Bleichsucht. - 72,000 Genefungen, die aller Medizin widerstanden, worunter ein Zeug= niß Gr. Heiligkeit bes Papstes, bes Hofmarschalls Brafen Plustow, ber Marquise be Breban. — Rahrhafter als Fleisch, erspart die Revalescière bei Erwachsenen und Kindern 50 Mal ihren Breis in Arzneien.

Freienwalbe a. D., ben 27. Dec. 1854. Ich fann nur mit wahrer Befriedigung über bie Birkungen ber Revalescière mich günstig äußern, und mit Bergnügen, sowie psichtzemäß dasjenige bestätigen, vas barüber von vielen Seiten betannt gemacht ift.

Bon ben feit vielen Jahren mich brudenben Untereibsbeschwerden fühle ich mich nicht allein befreit, son-bern gewinne immer mehr Bertrauen, das das Mittel wirklich höchst empsehlenswerth ist. (gez.) v. Zaluskowski, Generalmajor a. D.

Berlin, 6. Mai 1856. 36 tann erneut biefem Mittel nur ein,

in jeder Beziehung gunstiges Resultat seiner Birtsamteit aussprechen und din gerne bereit, meinen Ausspruch bei jeder sich darbietenden Beranlassung zu bethätigen. Ich bochachtungsvoll Dr. Angelstein, Geheimer Canitäts-Rath.

Dr. Angelstein, Geheimer Sanitäts-Nath.

371 viewbuchen mit Georauchs Anweitung von it Ihr.

38fd. 18 H., 1 Kfd. 1 K. 5 He., 2 Kfd. 1 R. 27 He.,

38fd. 18 H., 20 He., 12 Kfd. 9 R. 15 He., 24 Kfd.

18 K. — kevalescière Chocolatée in Tabletien für 12 tassen 18 He., 24 Tassen 1 R. 5 He., 48 Tassen 1 R. 27 He., — in Pulver für 12 Tassen 18 He., 24 Tassen 1 K. 27 He., 120 Tassen 1 K. 28 Tassen 9 K. 15 He., 120 Tassen 18 K.

20 He., 288 Tassen 9 K. 15 He., 576 Tassen 18 K.

3u beziehen durch Barry du Barry d. Co. in Iserlin, 178. Friedrichsstr.; Depots: in Konigsberg i. Kr. bei A. Kraat, Bazar zur Kose; in Vonigsberg i. Kr. bei A. Kraat, Bazar zur Kose; in Vonigsberg, in Jirma Julius Schottläuder und in allen Städten bei Droquen z. Delicatessen und Svezereis ändlern. änblern

Depot in Danzig bei Alb. Neumann.

Aufruf zur Meineke=Stiftung.

Chemalige Schüler und Berehrer bes verewigten Geh. Rath Director August Meineke hatten sich auf Grund der Einladung eines aus freier Bereinigung hervorgegange-nen Comites am 18. Februar im Hörfaale bes Joachins halfchen Gymnasiums versam-Rachmittags 3 Uhr, im Grundftücke Weichselmunde Ro. 67 einen mal ihrer B etät zu errichten wäre.

Da der ausbrückliche Wunsch der Familie melt, um die Form ju besprechen, in welcher bem verehrten Freunde und Lebrer ein Dent-

Da der ausdrickliche Wunsch der Familie den Gedanken an ein Grabmonument austlickloß, so einigte die Bersammlung sich dahin, auf den Kamen und zu Spren des geliebten Todten eine Stiftung ins Leben zu rufen zur Unterstügung würdiger und des dirtiger Schüler des Joachimsthalschen Symnasiums, dem der Berewigte über der Jahrzehnte in segensreichster Wirlsamkeit vorgestanden fat. vorgestanben tat.

Sine berartige Stiftung hat ber Berftor-bene selbst mährend seines Directorats mehr-sach als ein Bedürfniß der Anstalt empfun-den und als einen Wunsch seines Gerzens ausgesprochen.

Am 20. d. Mts., Mittags 12 Uhr, follen zur Erweiterung der Entwässerungsanlage hierselbst im Wege der Submission verdun-Die Unterzeichneten, von ber Berfamm= lung mit ber Musführung biefes Beschluffes betraut, wenden fich nun an bie jahlreichen weithin verstreuten Berehrer und Schuler Berftorbenen mit ber herzlichen Bitte 270 Schachtruthen Betonmauerwert zu dieser

Meineke:Stiftung bas ihrige beitragen, auch für die Beiter, verbreitung bieses Aufrus nach Kräften freundlichst forgen zu wollen.
Der mitunterzeichnete Rechnungsrath Volenz

Der mitunterzeichnete Rechnungsrath Polenz (Duästur der Berliner Universität) wird die einlausenden Beiträge in Empsanz nehmen und das Comité am Ansang des nächsten Winters in einer Generalversammlung Be-

Winters in einer Generalversammung Dericht erstatten.
Berlin, im April 1871.
Soffmann, Geh. Finanz-Nath.
Dr. Kießling, Brovinzial-Schulrath und Director des Joachimsthalschen Gymnasiums.
R. Moser, Schulvorsteber.

Dr. G. Laas, Brof. am König. Wilh. Symn. Dr. Baul, Director des Sophien-Symn. L. Volenz, Rechn. Rathu. Universit. Luäftor. Dr. L. Wiefe, Seh. Ober Reg. Rath.

Edamer Rate, Ia. rothrindig, bei Bernhard Braune.

Am 20. Mai a. c.

findet die Biehung ber Dbligationen der Stadt Barletta ftatt. Prämien: Fre. 2,000,000, 1,000,000, 500,000, 400,000, 300,000, 200,000, 150,000, 100,000

Jede Obligation muß mit mindeftens Fres. 100 zurüdgezahlt werden. Die Rüdzahlung mit Fres. 100, sowie die Zahlung der Brämien erfolgt in effektivem Gold und stets ohne jeglichen Stenerabzug in Barletta, Paris,

Nota. Die schon gezogenen Obligationen behalten das Aurecht auf alle späteren zur Verloosung kommenden Prämien und kann bem-nach ein und dieselbe Obligation mehrere Male mit Prämien gezogen werben.

Original:Obligationen von Fres. 100 sind erhältlich zum Preise von Fres. 55 = Thir. 14. 20 Sgr. = Fl. 25. 40 Kr. bei allen Bant: und Wechselhäusern des In: und Auslandes.

Befanntmachung. Franksurter Stadt=Lotterie

mit wirklichen Gewinnen von 2 zu 100,000, 1 zu 50,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 u. f. f., im Ganzen 14,000 Gewinne und 7600 Frei-loofe bei nur 26,000 Loofen!

loose bei nur 26,000 Loosen!

Bur bemnächstigen 1. Ziehung sind direct von der hie sigen Behörde ausgegebene und amtlich unterzeichnete Originalloose, Sanze sür 3 Ahr. 13 Gr., Halbe für 1 Thir. 22 Gr., Biertel sür 26 Groschen gegen blose Bestellung auf Posteinzahlungstarte, oder gegen Nachnahme zu haben bei dem amtlich angestellten Hauptkollecteur
Umtliche Pläne und amtliche Listen werden unentgeltlich Jedem vünktlich zugeschickt. Pringstweidstr. 12, Franksurt a. M.

Rachschrift. In meine vom Glüd febr begünstigte Kollecte sielen ichon Sauptspreise von 110,000 fl., 104,000 fl., 100,000 fl. u. f. f. (4540)

Syphilis, Geschlechts-u. Haut-krankheiten heilt brieflich, gründlich und schnell Specialarzt Br. Meyer, Kgl. Oberarzt, Berlin, Leipzigerstr. 91.

Kölner Leim Ia. Qualität bei (4066) Bernhard Braune.

Räucherlachs empfiehlt billigst E. F. Sontowski, dausthor No. 5. (4698)

Abministrator: Gesuch. selbstftändigen Berwaltung eines vom Besiger nicht bewohnten Nitterguts von nabezu 3000 Morgen Areal wird ein erfahrener, verheiratheter und gut situirs ter Landwirth zu engagiren gewünscht. Derfelbe erhalt unter vortheilhaften Behalts. u. Tantieme-Bedingungen bauernbe Anstellung. Köberes durch das land-wirthschaftliche Burean von Ioh. Aug. Götsch in Berlin, Rosentha-lerstr. 14. 4646)

#### Das neue Leben.

Rath und fichere Silfe für ge-ichlechtlich Geschwächte, felbst folche, bie von fich und Anderen bisher für unrettbon sich und Anderen disher sur unreti-bar gehalten wurden. Hunderte haben durch diese Schrift Heilung gesunden. Dieselbe ist für 10 Ge durch alle Buch-handlungen zu bezieben, am schnellsten vom Berleger, E. Schlessunger in Berlin, Oranienburgerstr. 27. ge-gegen Einsendung des Betrages, auch in Briefmarken. (4695)

Gehör-Oel

vom Apotheker E. Chop, Hamburg, beilt die Taubheit, wenn sie nicht angeboren und bekämpft sicher alle mit Harthörigkeit verbundenen Uebel. Alleinige Riederlage für Danzig bei Herrn Albert Neumann, Langenmarkt 38.

Saupt=Berfammlung ber freien Behrer=Bereinigung des Areises

Rosenberg am 30. Mai 1871. 1. Was forbert das beutsche Reich von ben

Erziehern ber beutschen Boltejugenb. B. E. Benger-Sommerau. Werbet beffer, fo wird es beffer! 3. Lets

tau-Riesenburg.
Entwurf eines Lehrplanes für die ein-klasige Elementarschule, vorgelegt von der Sommerauer Lehrer Conserenz durch

ber Sommerauer Lehrer Conferenz burch Pfarrer Schmeling.
4. Die neuen Statuten ber Lehrer-Wittwenskasse, Friedrici-Wosenberg.
Bersammlung in Schlüter's Hotel, Bormittags 10 Uhr. Einlaßtarten à 5 Infind zu baben am Versammlungstage von 8 Uhr ab bei Friederici und Schlüter.
Anmelbungen zum gemeinschaftlichen Mittagseisen à 10 In nimmt bis zum 28 Mei enter

effen à 10 % nimmt bis zum 28. Mai entsgen: Friederici.

Bu recht zahlreichem Besuche labet alle Lehrer und Freunde ber Volksbildung freunds lichst ein

der Vorstand. Boldewahn. Friederici. Heinemann. Mantua, Wenger.

"Submission auf Maurerarbeiten resp. Lieferung von diversen Hölzern" zu versehende Offerte dis zur obenangegebe-nen Zeit an die unterzeichnete Commission einreichen.

Reflectanten wollen ihre besfallfige, mit ber

Die Bedingungen liegen im Commissions. Bureau jur Cinsicht aus; auf Berlangen werben bieselben auch per Vost zugesenbet. Wilhelmshaven, ben 8. Mat 1871.

Die Bafenban=Commiffion.

# Aufruf

# Gründung einer deutschen Stiftung

die Töchter der auf dem Felde der Ehre gebliebenen oder in Folge des Krieges verstorbenen Offiziere, Militar-Beamten, Geiftlichen und Aerzte, sowie der ihnen gleichzustellenden Träger des rothen Kreuzes.

Der Krieg ist beenbet. Ein ehrenvoller Friede krönt die ruhmreichen Thaten unserer tapferen Söhne. Deutschlands Grenzen sind gesichert, Deutsche Lande zurückgewonnen, welche unserer Schwäcke vormals entrissen waren. Wieder aufgerichtet in alter Macht und herrlichteit beried bas Deutsche Kaiserthum seine schwäcke vormals entrissen waren. Wieder aufgerichtet in alter Macht und herrlichteit bas Deutsche Kaiserthum seine schwäcken ben Beginn einer neuen Aera des Friedens, der Freiheit und gegenseitigen Achtung ber Bölter.

Achtung der Bölker.
Groß wie die Fülle der Segnungen, welche aus der blutigen Saat entsprossen, ist die Schuld unserer Dankbarkeit gegen dies jenigen, welche heinklichtig ihr Leben in dem Rampse einsetzen.
In der freigedigsten Fürsorge für die Invaliden und hinterbliebenen erkennt Deutschland eine heilige Pflicht, der nachzustommen zurächt das Neich derusen ist.
Aber die Hilfe, welche der Staat den Opfern des Krieges bringen kann, wird nicht überall ausreichen. Es bedarf der Fürsforge pflegender Herzen und hände für zahlreiche Waisen, welche der Krieg in hilfloser Lage zurückgelassen.
Den Kindern der Soldaten und den Sohnen der Ofsiziere sind Pfleges und Erziehungs Anstalten mannigsacher Art geöffnet, aber

den hilfsbedürftigen Tochtern der auf dem Felde der Ehre gebliebenen oder in Folge des Krieges gestorbenen Deutschen Offiziere, Militair-Beamten, Geistlichen und Alerzte, sowie der ihnen gleichzustellenden Träger des rothen Kreuzes

fehlt es an jeglicher Für sorge.

Bur Bildung eines Bereins, welcher sich der Lösung dieser Aufgade sür die Angehörigen aller Gauen des deutschen Reiches und aller Confessionen mit gleicher Liebe widmet, ist von Ihrer Maj. der Kaiserin und Königin August a die erste Anregung gegeben. Allerhöchstieselbe hat sich bereit erklärt, als Hohe Beschäperin an dessen Spike zu treten.

Die Erziehung sür den häuslichen Beruf sindet in der Gemeinschaft des Haufes und der Familie den natürlichsten Boden. Aufgade des Bereins wird es daher sein, wo ein Bedürsniß dazu vorhanden, den Müttern oder nahestehenden Berwandten die Erziehung der vaterlosen Waisen zu erleichtern, oder deren Unterbringung in anderen achtbaren und gebildeten Familien zu vermitteln.

Im Hintligkeit muß es daher vorbehalten bleiben, die vaterlosen Töchter auch in bewährten, ihrer Confession entsprechenden Erziehungskanftelten unterzudringen, oder auf die Gründung solcher Anstalten Bedacht zu nehmen, soweit ein Bedürsniß dazu sich geltend macht und die Mittel reichen.

Anstalten unterzubringen, oder auf die Gründung solcher Anstalten Bedacht zu nehmen, soweit ein Bedutstillen dazu sich geltend macht und die Mittel reichen.

Auf diesen Grundlagen errichtet, wärde der Berein eine segensreiche Wirksamkeit entsalten und — auch nach Ersüllung seiner nächsten Zweie — der Färsorge für die hilfsbedürftigen Töchter bes Offizier: und Beamtenstandes für immer gewihmet bleiben können — ein dauerndes Bermächtniß einer großen Zeit!
In dem Bertrauen, daß diese Gebanken auch in größeren Kreisen den Anklang sinden, der ihnen in kleinerem Kreise bereits zu Theit wurde, richten wir an Deutsche Männer und Frauen aller Consessionen, welche mit uns der verwaisten Töchter gedenken wollen, die freundliche Bitte, sich dem hier zu bilbenden Hauptvoreine anzuschließen oder Zweigvereine zu gründen und durch Ansamtlung und Einsendung von Geldbeiträgen das Unternehmen zu sördern.

Die Bereinsmitglieder werdem demnächst zu einer Bersammlung hierselbst eingeladen werden, um die für Organisation und Wirksamkeit des Bereins nötdigen Beschlüsse zu sallen.

Bertin, den 15. März 1871.

### Das provisorische Comité.

Bormann, Dr. Brandis, von Bülow, Bitter. Großherzogl. Medlenburg. Staats: Minifter u. Gefandte. Cabinets: Rath. Unter-Staatsfetretair. Provinzial=Schulrath. Dr. Effe, Eb. Conrab, von Dechend, Dr. von Bunfen. Geheimer Regierungs:Rath. Geheimer Commerzien Rath. Brafibent bes Sauptbant-Directoriums. von Gruner, Gelpcte, Gamet, Commerzien-Rath. Geh. Dber-Finangrath u. Brafibent. Geh. Commerzien-Rath. Birtl. Geh. Legations-Rath u. Unter-Staatsfett. 3. D M. Gaterbock, Geb. Commerzien-Rath. M. Sanfemann, Geb. Commerzien-Rath. Dr. Seine, Königl. Burtemb. Legations Setretair. Gunther,

Präsibent ber Seehanblung. Wirkliger Geheime Rath und Ober-Brafibent. Ferd. Jacques, Bantier. Soffmann, Großherzoglich Seffifcher Gefandte. Fr. 2B. Rraufe, Baron von Könnerit, Dr. Riefling, Geheimer Commerzien-Rath. Königlich Sächsischer Gefandte.

Brovingial-Schulrath Tund Symnafial-Director. 3. Liebermann, Dr. Arüger, Minifter-Refibent ber freien Sanfestäbte. Commerzien=Rath. Alexander Mendelsfohn, Banl Mendelsfohn-Bartholon, Bebeimer Commerzien: Rath

Geh. Ober-Finang-Rath a. D. u. Director ber Deutschen Bant. Geheimer Commerzie := Rath. Re cheusperger. Obertribunals:Rath. Graf zu Münfter, Erblandmaridall in Sannover. Mamszanowski, Bifchof und Feldpropft. Dr. von Patow, Staats.Minifter a. D. Brafibent ber Brenf. Central-Bodencrebit-Actiengefellichaft. von Savigny, Wirkl. Geheime Rath. E. Graf zu Stolberg. Wirkl. Geh Rath und Ober-Brafibent. Thielen,

R. von Sydow, Wirtlicher Gebeime Rath.

Ober Confistorial-Rath und Felopropft. Freiherr von Werther, Wirllicher Geheime Rath. Graf von Wrangel, General. Felbmaricall.

Freiherr von Türkheim, Großherzoglich Babischer Gesandte. Bwicker, Geheimer Commerzien:Rath.

herm. Marchwalb

Sof-Juwelier.

Freiherr B. von Magnus.

Im Anschluß an den vorstehenden Aufruf bringen wir zur öffentlichen Kenntniß, daß in Berlin die Deutsche Bank-Actien-Gesellschaft (Französischestraße Ro. 21), herr Geheime Commerzien-Rath A. Mendelssohn (Firma: Mendelssohn & Co., Jägerstraße Ro. 51), herr Geheime Commerzien-Rath Zwider (Firma: Gebrüder Schidler, Gertraudenstraße Ro. 16), herr Geheime Commerzien-Rath Krause (Firma: F. W. Krause, Leipzigerstraße Ro. 45) zur Annahme von Beiträgen bereit und ermächtigt sind.
Insolven, daß die einzelnen Beiträgen von den Gebern ausdrücklich eine besondere Bestimmung zugewiesen wird, muß angenommen werden, daß die eingehenden Beiträge für alle vaterlosen Töchter in der ihrer Consession entsprechenden Weise gleichmäßig zu verzweichen find

wenden find

Alle Beiträge, auch die Kleinsten, werben willkommen sein.

Dagegen ist für die Theilnahme an der Bersammlung, welche über die Organisation des Bereins, und über das die Grunds lage seiner Thätigkeit bildende Statut zu beschließen haben wird, eine gewiss Beschränkung unerläßlich. Ohne die später darüber zu fassenden Beschlüssen vorzugreisen, werden wir zu der ersten Bersammlung außer den Mitgliedern des provisorischen Comité's nur alle diesenigen einsaben, welche bis dahin hier oder als Mitglieder eines Zweigvereins sich mit einem Beitrage von mindestens 100 Thr. betheiligt haben. Daneben wird jeder dis dahin gebildete Zweigverein als solcher berechtigt sein, sich durch ein Mitglied verstenen aus lassen.

Die sich bilbenden Zweigvereine ersuchen wir gang ergebenft, und spätestens am 15. Juni b. J. von ihrer Constituirung in Renntniß zu seinen und ein Ramens Berzeichniß ihrer Mitglieder unter Beifügung einer Liste ber bis babin gezahlten ober gezeichneten einmaligen ober jährlichen Beitrage uns mitzutheilen.

Bur Ertheilung naberer Austunft über bie Borichlage, welche Gegenftanb ber Berathung fein follen, werben wir jeberzeit gern bereit jein

Alle verehrlichten Zeitungs: Rebactionen werben um Abbrud biefer Mittheilungen und bes vorgebrudten Aufruses freundlichft gebeten. Berlin, ben 1. Mai 1871.

Der Geschäfts=Ausschup:

v. Patow. Mölle. Krüger.

# Erste Nachweisung

jur Grundung einer deutschen Stiftung fur Tochter der auf dem Welde der Ghre gebliebenen Offiziere u. f. w. eingegangenen Beiträge.

Thre Maj. die Kaiserin-Königin als 1. Beitrag 1000 %, durch Milerhochstelebe: von einem Rheinländer 1000 % u. aus Amerika 1600 %, Geheimer Commerzienrath K. W. Krause dier 20,000 %, Geheimer Commerzienrath K. W. Krause dier 20,000 %, och einem Levenia in der die Krause dier 20,000 %, von Brangel 300 %. Unterstaats-Schretär Bitter 100 %, Schülerinnen der Hier 100 %, Schülerinnen der Hier 100 %, Schülerinnen der Hier 100 %, Chaats-Minister Freiherr von Katow 300 %, K. Krause weiter iden höheren Töckterschule dier 35 %, Kudolyd von Decker den hier 100 %, Danneel dier 50 %, Seb. Käthin Brüstlein dier 100 %, Ausden-Wereln in Potsenkundener Feuer-Bertigerungs-Gesellschaft 10,000 %, die Deutschen in Potselschen die Schülerinnen der Schülerinnen der Hier 100 %, Kantlere Ediern Johnschener Feuer-Bertigerungs-Gesellschaft 10,000 %, die Deutschen in Bonst 1000 %, die Deutschen in Angenaliza 500 %, Kobritbesüker Bickov Meiße die für 1871 2 %, Baron von Werther dier einmal 300 %, Kentier Kantlere G. Schüler die hier 100 %, Kentier C. Schüler die hier 100 %, Kentier C. Schüler die hier 100 %, Kentier G. Schüler die hier G. Schü

Pönigl. Br. Lott.-Loofe 144. Lotterie tauft, burch Entnahme von Koftvorschuß 1/1 welcher mit der Bolizei-Berwaltung vertraut sein nuß, wird zu sofortigem Antritt Grün hoff pr. Stettin, Langstraße 51.

In Königl. Karzemten, hart an ber Oliva-Köllner Chaussee sind circa 200 Etr. eichene Spiegelborke jum Pletten Ebnard Sennert ju vertaufen, (4694)in Dirichau.

Echte Sahnenkale, Qualität febr fein 11/2 Pfund schwer, a Stück 6 Sgr. empfing

Grège-Cachemir-Hemo

Aus dem von mir fabricirten Gregegarne, bas ich ertra hierzu praparire, ist es mir gelungen, einen Stoff herzustellen, aus bem ich

Grège-Cachemir-Hemden fertigen lasse, die den Borzug vor allen anderen Hemden haben, daß sie nach der Wäsche nicht einlaufen

und trot ber noch nicht übertroffenen Feinheit bes Stoffes von großer Dauerhaftig-teit sind. — Auf blobem Leibe zu tragen, werden folde nicht nur allen Gefunden,

Gict, Rheumatismus, Bruft= und Unterleibs=Arantheiten Leidenden empfohlen.

enben empfohlen. Die ersten ärztlichen Autoritäten, als: Herr Geh. Medizinalrath Brosessor Dr. Frerichs, Dr. Traube,

Beneralarzt u. Seheimer Rath Dr. Wilms, haben nach gründlicher Brufung sich anertennend über mein Fabrikat ausgesprochen und empfehlen die Grege-Cachemir-Hemben in geeigneten Fällen.

S. M. Jonas in Andenwalde.

Den Detail-Bertauf für Danzig hat

herr H. M. Herrmann

(4700)

Baitischer Lloyd.

Stettin-Amerikanische Dampfschifffahrts-Actien-Gesellschaft. Directe Post-Dampfschifffahrt zwischen

eventuell Ropenhagen und Christiansand anlaufenb,

vermittelst der neuen Bost-Dampsschiffe I. Klasse
Franklin, Capt. P. Barandon, Dienstag, 20. Juni Mittags,
Franklin, Capt. F. Dreper, Dienstag, 18. Juli Mittags,
Vassagepreise: 1. Kajüte: 100 Thlr. Pr. Crt., Zwischendeck 55 Thlr. Pr. Crt. incl. Beköst.
Fracht: Listr. 2. — und 15 % Primage per 40 Kublikus englisches Maaß.
Packetbeförderung nach allen Theilen Amerikas. Briefporto nach und von den Bereinigten Staaten 24 Sgr. Briefe sind zu bezeichnen "vis Stettin".

Wegen Fracht und Passage wende man sich an die Agenten des Baltischen Lloyd, sowie an

Die Direction.

Bei Benutung der Dampsichiffe ab Stettin haben die Passagiere den Bortheil, daß sie die bedeutenden Reisekosten nach Hamburg und Bremen sparen und sofern sie mit Ueberfahrts-Contract versehen sind, erst 24 Stunden vor Abgang des Schisses in Stettin einzutressen haben.

Meine Weinhandlung und Weinftube habe ich von Behrenstraße 31 nach

48. Markgrafenstr. 48. am Gensdarmenmarkt, zwischen dem Königl. Lotterie-Gebäude und Scheibler's Hotel,

verleat.

J. P. Trarbach.

## Malz-Heil-Externa zur Verschönerung der Haut und des Haupthaars.

Berrn Soflieferanten Johann Soff in Berlin.

Berlin, 5. Januar 1871. Die rühmlichen Acuserungen ber Excellenzen, Ministerpräsident Eraf von Bismard und Minister a. D. von der Heydt u. A., in Beziehung auf Ihre Malz-Kräuterseisen und Malzommade ließen mich auch meinerseits Bersuche damit machen und wurde ich von der Wirksamsteit derselben wahrhaft überrascht. Die Malzvollettenseise Mirkfamkeit derselben wahrhaft überrascht. Die Malztoilettenseise macht die Haut fein und zart wie keine andere; die Malzvommade schmeibigt und trästigt das Haupthaar außerordentlich; seitdem ich diese anwende, habe ich keinen Kopfschmerz mehr. Ich habe einer Freundin von der Seise und Bommade gegeben; sie spricht sich eben so lobend darüber aus. Ich bitte mir wiederum eine Quantität davon aus, aber von derselben Quastität mie vorher Erinselven Ich eine Generate Erinselven Ich eine dassitzen Geben Duastität wie vorher Erinselven Ich eine dassitzen Geben Duastität mie vorher Erinselven Ich eine Geben Geben Duasticht in Geben der Schriften Geben Ge lität wie vorher. **Charlotte Silbermann**, Krinolinen-Fabritantin, Hoher Steinweg 15, Hof.
Bertaufsstelle bei **Albert Neumann** in Danzig, Langenmarkt No. 38,

J. Leistikow in Marienburg, Gerson Gehr in Tuchel und J. Stelter in Pr. Stargardt, R. H. H. Siemenroth in Mewe, N. H. H. Stotto in Christ-burg, Carl Waschinsky in Buhig, G. Schinkel in Rosenberg, J. Tocky,

Allte, schwache Leute mögen nachstehenden Zeilen eines alten, wahrheitsliebenden Mannes

Beachtung schenken:

"Ms die beste und herrlichste Ersindung für Bruftleidende
"ist wohl der L. W. Egers'sche Fenchel-Honig-Extract von L. W. Egers
"in Breslau zu bezeichnen, da sich derselbe im Kreise meiner Bekannten,
"wie an mir, einem in den 70er Jahren stehenden Mann, durch erzielten
"überraschenden Ersolg glänzend bewährt hat. Meine langiährigen stumpsen
"Brustschmerzen, sowie der trockene Husten, welcher mich Tag und Nacht
"qualte, sind Gott sei Dant durch den Gebrauch des Fenchelhonigs verz"schwunden und fühle ich mich leicht und wohl, empsehle deshalb meinen
"Leidensgefährten, alles Andere dei Seite zu legen und als wirksamstes
"Mittel den Fenchelhonig zu gebrauchen.

Elberfeld. Wart. Wilh. Schmidt, Badmeister a. D.

Der echte Ferchelhonigertract von L. W. Egers in Breslau, jebe Flasche mit bessen Siegel, Etiquette nebst Facsimile, so wie eingebrannter Firma ist nur allein zu haben in Danzig bei Albert Neumann, Langenmarkt No. 38, Herm. Gronau, Altst. Graben 69, und Richard Lenz, Jopengasse 20; in Marienburg bei M. R. Schult; in Dt. Eylau bei B. Wiebe; in Mewe bei J. W. Frost.

F. E. Gossing, Ein tüchtiger erster Wirthschafts-Inspector zum sofort. Antr. (Geb. 150 %) melbe sich vei G. Buttgereit, Jopengasse 5.

Sin Segelboot, tupferfest, 28 ' I., ist Umstände halber bill. zu vert. bei T. Schäsfer, Altstädt. Graben No. 101. Gehilfen verloren worden.

Dem ehrlichen Finder entsprechenbe Bes

lohnung in der Exp. d. 3.

# Frospect

Insterburger Actien-Spinnerei.

Die Broving Breusen bietet für industrielle Unternehmungen noch einen gegeschaften Spielraum dar. Sie ist an solchen die seit febr arm, und das Natidiaanbejaar 1867 hat bewissen, wechze Nachtbeite es dringt, wenn die Nachtbeite es dringt es der de Nachtbeite es dringt es dringt es de Nachtbeit es dringt es dringt es dringt es de Nachtbeite es dringt es d

und die Kage der Produktions-Bette eine geeignete Ausbuch, eine schafte und vortheilhafte Benuhung jeder Aenderung im Preise des Rohmaterials ungemein begünstigt.

Der Hauptgrund, weshalb die Maschinen-Flacksgarn-Spinnerei trohdem in unserer Brovinz disher teine größere Ausdehnung erlangt hat, ist ossend der Mangel an großen in einzelnen Händen angesammelten Kapitalien. Kur durch Bereinigung von Krästen, durch die
Bildung von Actien-Gesellschaften kann den übeln Wirkungen dieses Mangels
abgeholsen, der Berarbeitung von Flacks, Hans und höherer Ertrag
verschäft werden. Die neuere Gesetzebung hat die Wildung von ActienGesellschaften erleichtert. Die erprodusse und des Middlichenschings saft allgemein angenommene Art, industrielle Actien-Gesellschaften zu gründen,
besteht aber nicht in Errichtung ganz neuer Etablissenung, der der
Actionairen erst spät angemessene Dividenden zu Theil werden muß und den
Actionairen erst spät angemessene Dividenden zu Theil werden, sondern in
der Erwerdung und Erweiterung bereits bestehender und bewährter indus
strieller Etablissenents, deren Eigenthum von einem Sinzel-Bestyer auf eine
Actien.Gesellschaft übergeht, deren Betrieb aber ohne gewagte Experimente
unter erprodter Leitung nur in größerer Ausdehnung und unter vortheilhafteren Gelds und Kredit-Berhältnissen fortgesührt wird. Auch in unserer
Brovinz sind in letzter Zeit bereits einige derartige Umwandlungen von
Einzel-Unternehmungen in Actien-Unternehmungen mit günstigem Ersolge
vor sich gegangen.

vor sich gegangen.

Um daher die Maschinen-Flachsgarn Spinnerei bei uns in ausgesbehnteren und schwunghafteren Betrieb zu bringen, schien es der zwecksmäßigste Weg, eine bereits bestehende derartige Anstalt für eine Actien. Gestellschaft zu erwerben. Die Unterzeichneten haben zu diesem Zwecke die weit über die Grenzen unserer Provinz rühmlich bekannte Flachss und Hesdergarn-Maschinen-Spinnerei des Herrn B. M. Weinstein zu Insterdung nnter Bedingungen acquirirt, welche sie zur vortheilhaften Entwidlung eines Weisen-Unterzehnens durchaus gegienet halten.

Actien-Unternehmens durchaus geeignet halten. Die Spinnerei wurde im Mai des Jahres 1863 mit 1644 Spindeln zur Naßspinnerei angelegt. Das Unternehmen hat fich sofort als ein so ge-

wohnungen, endlich Stallungen, Remisen, Gärten und ein noch unbebautes Areal von ca. 73,600 — Fuß, welches eine spätere Erweiterung der Anlagen um mehr als das Doppelte ohne neue Grunderwerdungs-Kosten möglich macht. Die Inkerdurger Spinnerei beschäftigt gegenwärtig 330 Arbeiter und verdraucht sährlich ca. 11,000 Centner Flachs und 6000 Certzer Hebe. Se erzeugt daraus ca. 100,000 Bündel englisch oder 50,000 Bündel litthausisch Earne, welche zu etwa 3/5 nach Schlessen und Sachsen, zu 2/5 nach der Propinziagseschen. Dech ist dinnen Kurzem ein stärkerer Provinzialsconsum mit Sicherheit zu erwarten, da die Errichtung einer mechanischen Weberei in unserer Brovinz unmöglich wehr lange ausbieiben kann, nach zuverlässigen Nachrichen vielmehr der Bau einer solchen von anderer Seite bereits vorbereitet wird. Aber auch

schon bisher hat die Insterburger Spinnerei in den letten Jahren mindestens 10 Prozent Ertrag

und selbst der Krieg, welcher sonst allen Industiezweigen so seinvlich ist, dat ihren Ertrag nicht geschwälert, sondern im Gegentheil vermöge größeren Leinwand-Bedarfes die Rachfrage nach ihren Fabrikaten gesteigert. Dieses Keiuktat darf um so weniger überraschen, als eine größere, vor ungefähr 14 Jahren neu begründete Spinnerei Bestydalens in den e sten 10 Jahren ihres Bestehens, troß der für die Leinen-Industrie selten ungünstigen Jahren 1867 eine Durchschnitts-Dividende von 8½ Krozent erzielt, und außerdem ca. 50 Krozent ihres Actientapitals theils in den Keservesonds gelegt, theils zu Abschreibungen verwendet hat, obgleich dieselbe nicht nur in Bezug auf Beschaffung des Kohmaterials, sondern auch hinsischtlich der Arbeitskräfte — die Westpräsischen Spinnereien haben wiederholten Verlästigung von Insterdurg Arbeiter zu engagiren dehen Königaberg, den 5. Mai 1871.

vollständig gezeichnet und das oben beschriebene Fabrik-Ctablissement ersworden.

Dasselbe ist mit 115,000 Thalern für Grundstüde und Gedäube und mit 150 000 Thalern sür Maschinen zc. acquirirt. Es bleibt also, da 40,000 Thaler seite Hypothelen auf dem Etablissement ingrossit sind, noch ein Betriedssonds von 50,000 Thalern, welcher vorläusig genägt, da bet der Nähe der Bezugsquellen und der großen, stets vollständig assortirten Flachsläger Königsbergs die Insterdurger Spinnerei nicht so bedeutende Quantitäten Rohmaterial lange vorrätzig zu halten brancht, als die weniger günstig stuirten westlicheren Spinnereien. Die Erweiterung des Betriebes wird allerdings von vornherein ins Auge gesaßt, doch scheint auch dazu vorläusig teine Bergrößerung des Attientapitals erforderlich. Bielmehr entspricht es ossend bester dem Intersse den Kriendem größeren Geldbedarf lieder den Actionaire, dei zeitweise einstretendem größeren Geldbedarf lieder den Gesellschaft reichlich zu Gebote stehenden billigeren Credit zu benußen, als von vornherein das Attientapital unnötzig zu vergrößern und dadurch die Dividende zu schaften.

Der frühere Eigenthümer der Spinnerei, herr Weinstein, ist auf mindestens 5 Jahre sitt die technische Leitung der Fadrit gewonnen. Es ist also wohl mit Sickerheit anzunehmen, daß unter dieser bewährten Direction bei sinanziell intenspierem Betriebe

#### das Aftienunternehmen mindeftens die gleiche Erträglichteit

behaupten wirb, wie früber bas Brivatetablissement, voraussichtlich aber bieselbe übertressen wird. Zug eich ist, um bei ben einzelnen Dividendenverstheilung in zu großen Schwantungen entgegenzutreten, statutenmäßig festgesstellt worden, daß folls die Dividende 12 Prozent übersteigt, der Aussichtsrath bestimmen kann, we viel vom Mehrbetrage für die nächsighrige

Carl Herzfeldt, Rechtsanwalt in Infterburg.

Carl Jacob,

v. Simpson-Georgeuburg. Mittergutsbesiger und Mitglied bes Reichstages.

Adolph Samter,

Moritz Simon, Geb. Rommerzienrath.

Graf v. Schlieben-Sanditten, Rittergutsbefiger.

v. Sperber-Rlegowen, Rittergutsbesiger und Mitglied bes Reichstages. Adolph Schlott, Beh. Regierungerath.

Subscriptions-Bedingungen

Bweihunderttausend Chaler

2000 Alttien à 100 Thaler

Insterburger Actien-Spinnerei.

§ 1. Die Subscription erfolgt al pari

Am 26.

am 10., 11. und 12. Mai

in Danzig:

Baum & Liepmann. Meyer & Gelhorn.

in Königsberg:

bei ben Bankbäuferu:

J. Simon Wwe. Söhne,

E. N. Jacob,

in Insterburg:

S. A. Samter, im Bureau unserer Gesellschaft, in Elbing: bei der Elbinger Creditbank,

Phillips & Wiedwald,

in Memel: Henry Fowler & Co.

und außerdem in benjenigen Stäbten, in welchen foldes burch die betreffenden Localblätter befannt gemacht wird.

§ 2. Bei der Subscription ist eine Caution von 10 Procent der subscribirten Summe baar oder in courshabenden Effekten zu hinterlegen. § 3. Im Falle der Ueberzeichnung tritt eine verhältnißmäßige Reduction der Subscription ein. Das Resultat derselben wird öffentlich be Im Falle ber Ueberzeichnung tritt eine verhältnismäßige Reduction der Subscription ein. Das Resultat berselben wird öffentlich bekannt gemacht.

Um 17. Mai werden 40 Brozent eingezahlt, wobei die bei ber Zeichnung baar eingezahlten Beträge in Berrechnung tommen. Um 6. Juni werden 30 Prozent eingezahlt.

<u>"</u> 30 Bollzahlungen werben zu jeber Zeit angenommen und werden bie über die ausgeschriebenen Prozentsätze eingezahlten Beträge mit sechs Prozent jährlich vom 17. Mai bis zut Fälligkeit ber letten Rate verzinft.

Redaction, Drud und Berlag von A. BB, Rafemann in Danzig.